## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng-Comtoir im Posthause.

No 133. Sonnabend, den 4. Juni 1842.

inabasing in Ungekommene Fremde vom 24 Juni. haben dan die

Die herren Guteb. Graf v. Awiledi aus Zedlig, v. Dobrzodi aus Bablino und v. Radzimineff aus Rybno, Sr. Kabrifant Reich ans Berlin, I. im Hotel de Vienne; bie Grn, Guteb, v. Skurawefi aus Lutyn u. v. Ckargynoff aus Spławie, or Renbant Biolfowelli aus Kalifch, Gr. Geftute = Infp. Radloff aus Birfe, Die frn. Rauft. Gamnankiewicz aus Grunberg und Glebodi aus Gnefen, I. im Hotel de Dresde; Die frn. Raufl. Lovy aus Inowraclaw und Reiche aus Schwerin a/B., I. im Gichfrang; fr. Guteb. Schmilg aus Tureto, I. im rothen Rruge; fr. Guteb. v. Drweski aus Rwagfomo, I. im Hotel de Cracovie; Die Brn. Guteb. v. Szcza= niedi aus Broby und v. Pftrofoneft aus Lafow, Fran Guteb. Dyrzenoweta aus Szolemo, I. im Bogar; Br. Domherr Baltowell and Gnefen, Br. Partit, Bod aus Lanow, 1. im Hotel de Berlin; fr. Graf Sauster, Ritterfchafte-Rath, aus Blantenfelbe, Gr. Graf b. Rabolinefi, Ronigl. Rammerberr, aus Borgecicgfi, Frau Grafin v. Radolineka aus Ziernik, Sr. v. Zigewit, Major a. D. u. Guteb., aus Stolp, fr. Baron von bem Anefebed, De. Lieut, a. D. und Guteb., aus Bahneborf, Die herren Rauft. Rnoblauch aus Magdeburg, Boller aus Berlin und 

1) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stabt : Gericht zu Pofen.

ne Bybeki pod Mr.

Das ber hebmig Therefa Jankowoka, ber helena Francisca und Julius Gierschbergichen Cheleuten, bem Abathert Johann Nepomucen, bem Gregor Bolestan,

siedzeń sadowych sprzedana.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu.

Sould due tracking ton track the

Nieruchomość tu przy starym rynku pod liczbą 62 leżąca, do Jadwigi Teressy Jankowskiej, Juliusa i Heleny Franciszki malżonków Giersch-

bem Leon Mathias, und ben Suppolit bergow, Wojcieche Jana Nepomuce. Sofeph Gefdwiftern Jankowski geborige, in ber Altstadt Pofen am Markt sub No. 62. belegene Grundfluck, abgefchatt auf 13,974 Rthir. 24 fgr. 101 pf zufolge ber, nebft Sopothefenschein und Bedin= gungen in ber Regiffratur einzusehenden Tarel, foll am 26ften Juli 1842 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Ges richtsftelle fubhaftirt werden.

Alle unbekannten Mealpratendenten Wszyscy niewiadomi pretendenci vier mindemengrafe o .v neter auf Zniej w terminie oznaczonym ageiV Der bem Aufenthalte nach unbefannte. Niewiadomy; zapabytu wepotwia-Miteigenthimmer Adalbert Johann Mepor , ściciel Wojciech Jan Nepomucen Jan-I. im Sichfrang; Br. Guteb. Caningpilde Tureto, I. im rothen Rruge; guschalagnou

Romigl, Rommign of o Ging Borgetteill.

Das zum Dachlaß bes Bermeffungsber Vorstadt Fischerei sub Nro. 78. belegene Grundflud, abgeschapt auf 5873 Rthlr. 17 Ggr. 3 Pf. Bufolge ber , webst Sppothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, foll am 28. September 1842 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle leny Franciszki malkonkorawdriffeddul

na, Grzegorza Bolesława, Macieja i Hipolita Józefa rodzeństwa Jankowskich należąca, oszacowana na 13,974 Tal. 24 sgr. 101 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przeyrzana być może, będzie dnia 26. Lipca 1842 przed poludniem o godzinie 1116j w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprze-

werden anfgeboten , fich bei Bermeidung, realni wzywaią sie, ażeby się pod unider Praclusion spatestens in diesem Tentakvieriem prekluzyi zgłosili spaypó-

wusen Jansowski wird hierzu offentlich kowski, zapozywa się niviejszém pu-Dofen, bem 28, Officher 1841 och bie Proznań, dnia 28, Paádza 841. c niedt aus Broop und be Mfrokonott aus Lafone, Fran Guteb. Durzenomoka aus

2) & Nothwendiger Verkansendlung rodund Sprzedaż konigazna, ociolog sulandsund Stadtgenicht fund 3 3.d. Aie miskion minnysikin Monloon w. Poznani uad monalis

Posiadłość do Karóla Baum, Dy-Direktor Carl Boum und seiner Chefron rektora miernietwa i walzonki jego. Charlotte gebornen Ratterin fruber ver- Szanlotty z domu Katterin, pierwsze ehelichten Schmidt gehörige, bier auf go zamestwa Schmidt maleggear tu od przedmieściu Rybaki pod Nr. 78 leżąca, i pa 5873 Talu II sgr. 3 fent wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym inwarunkami w Registraturze przejrzana być nieże sociaxawana, bedziemd pia 1282 oWirz erd Spia 1842 przed poludniem o god dzinie zatéj w w jejscu zwyklém por siedzeń sądowych sprzedana.

Alle unbekannten Real- Pratendenten, werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praflufion, Spateftene in diefem Ter= mine zu melden noot i staugu A une

Pofen, am 3. Februar 1842.

- calsie; recesone is summy, were reckielt 3) & Boiktalcitation. Auf dem hier, felbft sub No. 50 belegenen, ben Badernieifter August und Johanna Preibifche feben Cheleuten geborigen Grundflude, find aus bem zwischen bem Borbefiger bes ges Dachten Grundftucks dem Rupferschnibt Carl Plenich und dem Vormunde feiner Rinder Gerbermeifter Friedrich Peters unterm 23. Fanuar 1821 errichten Erbe regesse ex decreto vom 21. Mai 1821 Rube III. No. 1. 1626 Mthir. 119Gr. menta prekladewani beda, traws dan im u tei mierze milezenie ankazane,
- 2) 542 Rthlr. 4 pf. fur die Emilie Spenriette Plensch verebelichte Rubl,
  - b) 542 Rthlr. 4 pf. fur die Genriette Caroline Plenfch und and alig
- c) 542 Athlr. 4 pf. fur ben Friedrich Wilhelm Plensch

eingetragen. Bon ber Post ad a find Z summy pod a , wzmiankowanej, 400 Rthle, und die Dost ad b mit 542 400 Tal. i summa pod b., w ilości Rtblr. 4 pf. geloscht, auch ift in Loschung 542 Tal, 4 fen. sa wymazane, jako der Post ad c von 542 Rthlr. 4 pf. ge- też na wymazanie summy pod c., willigt. Das bezeichnete Spotheken= wymienionej w ilości 542 Tal. 4 fem Dofument ift aber angeblich in dem bem zezwolono. Powyż opisane zaświad. biefigen Ort am 7. Juli 1834 betroffes czenie hypoteczne podług twierdzenen Brande verloren gegangen. Auf nia-właściciela w pożarze ognia dnia ben Untrag ber Backermeifter Angust und 7. Lipca 1834 r. tu w mie scu wy-Johanna Preibischschen Cheleute wird buchtym zagineto. Koncem amordaher das gedachte Sypotheten = Dofu= tyzacyi tegoż dokumentu, składają-

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w termine oznaczonym. Poznań, dnia 3. Lutego 1842.

de all Countiblence, Ceinsenwirg, Princes Zapozew edyktalny. Na gruncie tu w miejscu pod Nr. 50 położonym, do Augusta i Joanny małżonków Preybisch należącym, zapisano podług recessu działowego z dnia 23. Stycznia 1821 r. zawartego pomiędzy Karólem Plensch kotlarzem, jako poprzedniego właściciela gruntu rzeczonego, i Fryderykiem Peters garbarza, jako opiekuna dzieci tegoż samego, na mocy dekretu z dnia 21. Maja 1821 r. w Rubr. III. pod Nr. 1. 1626 Tal. 1 dgr, mianowicie:

- a) 542 Tal. 4 fen. dla Emilii Henryetty Plensch zamężna Kuel,
  - b) 542 Tal. 4 fen. dla Henryetty Karoliny Plensch i
- c) 542 Tal. 4 fen. dla Fryderyka Wilhelma Plensch.

ment, bestehend aus bem Erbrezesse bom cego sie z recessa działowego z dnia

23. Januar 1821 und bem Sopothefen= Refognitionsichein bom 21. Mai 1824 behufe ber gangliche Lofdjung ber einges tragenen Forberungen hierburch aufgeges ben, und es werben alle biejenigen, wel= che ale Gigenthumer, Ceffionarien, Dfand= ober fonftige Briefs ; Inhaber Unfpruche baran zu machen haben, aufgeforbert, Diefelben binnen 3 Monaten und fpateftend in bem auf ben 19. Juli 1842 Bormittage um 11 Uhr bor bem Geren Land: und Stadtgerichte: Rath Rlotfc in unferem Gerichte-Gebaube angefetten Zermin anzumelben, und nachzumeifen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an bas angeblich verlorene Dofument werden prafludirt werben, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bas bezeichnete Dofument für amortifirt und nicht weiter geltend erflart werben wird. area fordis

Schneibemuhl, ben 1. Marg 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

23. Stycznia 1821 r. i zaświadczenia hypotecznego z dnia 21. Maja 1821 r., wzywamy przeto w skutek wniosku Augusta i Joanny małżonków Preibisch piekarza, celem wymazania całkiej rzeczonej summy, wszystkich tych, którzy jako właściciele, cessyo. naryusze, posiadacze zastawni, do niego pretensye mieć mogą, aby się w przeciągu trzech miesięcy, a najpóźniej w terminie na dzień 1 9 go Lipcar. b. przed Ur. Klotzch, Konsyliarzem w domie naszym sądowym wyznaczonym, z takowemi zgłosili i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do rzeczonego zagubionego dokumentu prekludowani będą, i wieczne im w téj mierze milczenie nakazane, dokument rzeczony zaś za amorty. zowany, i waloru nie mający uwažanym będzie.

Pila, dnia 1. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

wenty bolichens and the County of the

4) Deffentliche Vorladung. Die verehelichte Leibecke Johanna geborne Schnepel aus Bischofswerder, hat gegen ihren Shemann, den Backergesellen Heinzich Leibecke wegen böslicher Verlassung auf Schescheidung geklagt. Da sein Aufenthalt unbekannt ist, so wird berselbe hiermit zur Beantwortung der Klage und Instruktion der Sache auf den 6. October Vormittags 11 Uhr, hier unter der Verwarnung öffentlich vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben in contumaciam versahren, die Klage für richtig angenommen, und demnach wegen Trennung der Sche, was Rechtens ift, erkannt werden wird.

D. Enlau, ben 13. Lipril 1842.

Königliches Stabtgericht.

- Depositorio befinden fich feit mehreren Jahren folgende Maffen, beren Gigen= thumer unbekannt find, ale:
- a) die Ludwig Gobiechowsfische, aus circa 9 Rthir. beftehend;
- b) die Catharina Tucholfesche, 75 Mtlr. maila 23 fgr. 9 pf. jore W a vost wenter
- c) die Anna Dorothea Gelliche, 11 lece pixed zenjelizad veziflitiga, is
- d) die Anton und Marianna Nurfome Blifche, 100 Rthlr.; und states with a taking of which the
- e) bie Martin Gajewelifche, aus circa 40 Rthlr. bestehend.

Bir fordern Die unbefannten Gigen= thumer ober beren Erben Diefer Maffen auf, fich binnen 4 Wochen bei und gu melden und ihre Gigenthumsrechte baran nachzuweifen, Gegentheils aber ju gemars tigen, bag biefe Daffen an die Juftig= Dffizianten-Bittmen-Raffe ju Berlin von und werden abgefandt werben.

Rogafen, ben 25. Mai 1842.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

6) Der Geiler Johann Daniel Boigt und die unverehelichte Sufanna Bethte, beide von hier, haben mittelft Chevertra= ges vom 12. Mai b. 3. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofe fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schonlante, am 17. Mai 1842. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

5) Bekannemachung. In unferem Obwieszczenie. W depozycie naszym od kilku lat znaydują się następujące massy, których właściciele nie sa nami znajomi, jako to:

> a) massa po Ludwiku Sobiechowskim, około 9 Tal. wynosząca;

- b) massa po Katarzynie Tucholce. 75 Tal. 23 sgr. 9 fen.;
- c) massa po Annie Dorocie Sell, head it Tales will be been a count
- d) massa po Antonim i Maryannie Nurkowskich, około 100 Tal.; nakoniec
- e) massa Marcina Gajewskiego, okolo 40 Tal. wynosząca.

Wzywamy więc niniejszem nieznajomych właścicieli tychże mass lub sukcessorów ich, aby się w przeciagu 4ch tygodni do nas zgłosili i prawa swe własności udowodnili, gdy w razie przeciwnym tę odniesą niekorzyść, że powyżej wyszczególnione massy kassie wdow officyalistow sadowych do Berlina odesłane zostana.

Rogozno, dnia 25. Maja 1842. Król. Sad Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Jan Daniel Voigt powroźnik i niezamężna Zuzanna Bethke, obje tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 17. Maja 1842. Król. Sad Ziemsko-miejski. 3) in Bekanntmachung. Dem biefigen Ginwohner Moneus Abraham Charmart ift bie Unfertigung von Schriften in gerichtlichen Ungelegenheifen verboten. Alle bergleichen von ihm verfafte Gingaben und Rlagen u. f. w. weiben baber von nun an unberutfichtigt entmeber gurudgefchictt ober bei Seite gelegt werben. Inowraciam, den 23. Mai 1842. Ronigt Land, und Stadtgericht, ther, cholo o Isl. w noszaca

8) Bekanntmachung. 2m 1/7ten Mary b. 3. wurde in der Warthe bei Biedrusto ein mannlicher Leichnam ge-Derfelbe war bereits bergeftalt Dermefung, baf ein Signglement nicht aufgenommen werden fonnte. Die Befleidung ber Leiche bestand in folgen= ben Studen: blau tuchene Sade mit guzikami, westke granatowa 215 olo-Rnopfen anscheinend von bemfelben Zude, blau tuchene Wefte mit 5 bleiernen towe, ngatki nankinowe niebieskie, Rudpfen, blau tuchene Dberhosen, Unter- miebieską chuseke pa szyje w żółte hofen von blauem Manguin, blau fattu= nenes haldtuch mit gelben Sternchen, meifice Semde ohne Zeichen, lange leberne Stiefeln mit befchlagenen Abfagen. In pol., noż składany i krzesiwko. Przedben Tafchen wurden 1 far. 2 pfreisin Zoschenmeffer wein Schluffel und ein Feuerfight gefunden. Diefe Gegenffande und bas haletuch werden bei uns affervirt. Wer über die perfonlichen und Bei= mathe. Berhaltniffe des Berftorbenen Und= fuft geben fann, wird erfucht, une ba= won Anzeige zu machen mobeim fonso Dojen, ben 24. Mai 1842 g igio Ronigliches Inquisitoriat.

circa O Mebles besternb Obwieszczenie, Dnia 17. Marca r. b. w rzece Warcie pod Biedruskiem znaleziono trupa mężczyzne, tak dalece przez zgnieliznę zepsurego, iż niepodobno było rysy jego skreślać. Co miał za odzież, mastępuje: kurtkę granatowa, z takiegoż niby sukna wianemi guzikami, spodnie granagwiazdki, biała koszulę, niecechowana, długie bóty z podkówkami, W kieszeniach znaleziono i sgr. i gr. mioty te i chustka znaydują się u nas w asserwacyi, or identified a nidrour data

Adjosen; Den 25, Moi 1842.

Kto zna nieboszczyka z osoby lub z pobytu, niech nas o tém zawiadomigraczy. uneder rolled to (d

Poznan, dnia 24. Maja 1842. Królewski Inkwizytoryat.

der Gater und bis Erweibes ausgeschiefe tem przedslubnym o dnia 19. Majo 9) Die Berlobung meiner Tochter Philippine mit bem Raufmann herrn hirfch Peltafohn von hier, zeige ich Berwandten und Freunden fatt befonderer Melbung ergebenft an., Dofen ben 1. Juni 1842. in Sonas Goldfiein. ing alls Berlobte empfehlen fich: A philippine Goldfiein.2 .lainen Birfc Peltafohn.

10) Aecht englischer Steinkohlentheer, bestgleichen Steinkohlenpech, Romans, Lown = und Makic Cement, ist vorrathig und werden billig verkauft bei M. J. Ephraim, Polen, am alten Markt No. 79., der Hauptwache gegenüber.

11) Ein Fuche-Wallach, Englander, jum gahren und Reiten gleich brauchbar, ift zu verlaufen, Breslauerstraße No. 39 auf bem Sofe.

12) Bestellungen auf Bauholy werden schlingst und prompt von mir ausgefuhrt. L. I. Lisiedi, Graben No. 13.

13) Gine Stube nebft Schlaf : Cabinet ift Salbborfftr. 13 fogleich ju vermiethen.

14) Die Ifte Etage im Korzeniewölie ichen Haufe ift gur Wollmartt = und Josephannie-Zeit zu vermiethen. Nabere Austruft hieruber ertheilt Berr Acftaurateur Stiller.

Pierwsze piętro w domu pana Korzeniewskiego jest podczas jarmarku na welnę i transakcyj Świętojańskiej do wynajęcia. Bliższą wiadomość udziela pan restaurator Stiller.

Getreide Markt Preise in der Hauptstadi Posen. and don's

(Mid) preuglichem Dang imd Gewicht.) Ind adir Dengrad

| Getreide-Arten.       | Freitag den 27. Mai.                                                                          |                                                     | Montag den 30. Mai. |                   | Mittwoch den<br>1. Juni. |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|                       | von<br>Mr.far.vf.                                                                             | bis<br>Ntl.far.vf.                                  | von<br>Mir.fgr.vf.  | bis<br>ner.savers | von<br>Selv.fgr.vf.      | bis<br>Mir.fgr.pf.   |
| Beizen der Scheffel , | 2 20 —<br>1 41 —<br>— 22 6<br>— 20 —<br>— 22 6<br>1 6 —<br>— 8 —<br>— 25 —<br>8 —<br>— 1 25 — | 2 21 — 1 12 — 23 — 22 — 23 — 23 — 26 — 8 5 — 1 27 6 |                     | ie Mark           |                          | Juni c.<br>ie nebens |

## der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat Mai 1842.

| Weizen ver Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Große Gerste dito Kleine dito Heine dito Hispen dito Hispen dito Hispen dito Hispen dito Kartoffen dito Kartoffeln dito Hopfen dito Heiße Bohnen dito Kartoffeln dito Heiße Bohnen dito Hopfen dito Heuber Gentner Stroh das Schock à 60 Geb. Gersten = Grüße der Schst. Buchweizen & Grüße dito | 2 20 —<br>1 7 9<br>— 26 8<br>— 24 5<br>— 22 9<br>1 5 7<br>1 12 3<br>1 — —<br>2 4 5<br>1 12 2<br>— 4 11<br>5 — —<br>6 — — | Gersten-Graupe der Scheffel Rindsteisch das Pfund Preuß. Gewicht Schweinesteisch dito Halbsteisch dito Kalbsteisch dito Siedsalz dito Butter das Quart Bier dito Branntwein dito Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet Die Rlafter Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Wolle der Etr. Ordinaire = dito | 2 6<br>- 2 6<br>- 2 -<br>- 1 4<br>- 8 6<br>- 8 6<br>- 5 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

310 U

Des des Courbes à 150 Pfand. Erra dus Charl à 1200 Pfand Berter sin Japolic dont 2 Vinda

Am 30. Rais und L. Jack an, ancea die Amskoriff wie uit en den